N= 272.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag den 13. November 1832.

Angefommene Fremde vom 10. November 1832.

Hr. Guteb. Graf Potworowell aus Schwusen, 1. in No. 99 Wilbe; Hr. Kausmann Late, Hr. Kausmann Fließ und Hr. Kausmann Liebenthal aus Berlin, Hr. Erbherr Nadonski aus Nudnik, Hr. Kriminal-Nichter George aus Kozmin, 1. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Guteb. v. Bojanowska aus Krzekotowice, Hr. Guteb. v. Lubienski aus Budziszewo, Hr. Guteb. Dunin aus Lechlin, 1. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Hauptmann v. Spenger aus Lieben, Hr. Guteb. v. Wastowski aus Ribowo, 1. in No. 1 St. Martin; Hr. Ober, Inspettor Otto aus Schloppe; 1. in No. 251 Breslauerstraße.

Dom II. November.

Herberr v. Rowinski ans Swiniar, 1. in No 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Miegolewski aus Modaski, Hr. Guteb. v. Mielzynski aus Powodowo, Hr. Guteb. v. Mielzynski aus Powodowo, Hr. Guteb. v. Malczewski aus Niemczyn, Hr. Guteb. v. Zychlinski aus Brodnice, Hr. Gutebachter v. Ewiklinski aus Gorcczki, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Urbanowski aus Ostrowo, Hr. Joseph Nadonski aus Etarczanowo, Hr. Erbherr Her. Karski aus Urkuzewo, Hr. Erbherr v. Zaborowski aus Jalowca, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Partikulier Przepierczynski und Hr. Commis. Nowacki aus Meudorsf, Hr. Gutspäckter Briese aus Pieroszewo, Hr. Dekonom Schulz aus Dastow, I. in No. 136 Wilhelmsstr.; Hr. Erbherr Gadecki aus Koszuty, Frau Guteb. Obiczierska aus Noska, Hr. Erbherr Zolkowski aus Kasinowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kuhpäckter Simon David aus Chodziesen, I. in No. 350 Judenstraße.

"Boiktalcitation. Auf den Antrag eines Realgtaubigers ist heute über die kunftigen Kaufgelder des im Pleschner Kreise belegenen, den Felician v. Walk-nowskischen Erben und der v. Walknows

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę kupna dobr Zakrzewa, w powiecie Pleszewskim polożonych, do sukcessorów Felicyana

sta gehörigen Guts Zafrzewo ber Liqui=

bations, Prozef eroffnet.

Es werden daher alle unbekannten Glaubiger, welche an bas genannte Gut ober beffen Kanfgelb irgend einen Un= fpruch zu haben vermeinen, hierburch porgeladen, in dem am 23. Februar 1833 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath hennig in unferm Geffiondgimmer angefegten Termine ihre Ansprüche anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, baf die Ausbleibenben mit ihren Unfpruden an bas Gut Bafrzewo und beffen Raufgeld werden ausgeschloffen, und ih= nen damit ein ewiges Stillschweigen fo= wohl gegen ben Kaufer ais auch gegen die Gläubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Inebefondere werben

a) die General Anton v. Madalinsfi= fchen Erben,

b) ber Michael v. Koninski,

als Realgläubiger, beren Aufenthalt uns bekannt ift, unter ber obigen Berwar=

nung vorgeladen.

Denen, welchen es hier an Bekanntsichaft mangelt, werben bie Landgerichtsse Rathe Justiz-Commissarien Brachvogel und Gregor, und Justiz-Commissarius v. Arnger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotoschin, ben 10. September 1832. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Walknowskiego i Ur. Walknowskiey należących, dziś process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub do summy szacunkowéy tychże pretensyą mieć sądza, aby się w terminie dnia 23. Lutego 1833. r. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sedzią Hennig wizbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dobr Zakrzewa i summy szacunkowéy tychże wykluczeni i wieczne w téy mierze milczenie, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem bydź

W szczególności zaś zapozywaiąsię a) sukcessorowie Jenerała Madalinskiego,

b) Michał Koninski,

iako wierzyciele rzeczowi, których mieysce pobytu iest niewiadome, pod zagrożeniem wyżéy rzeczoném.

Tym wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Brachvogel, Gregor i Kryger na mandataryuszów się przedstawiają.

Krotoszyn, d. 10. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das in der hiefigen Stadt unter No. 319 belez gene, den Hedwiga Nowickischen Erben zugehörige Grunostück nehst einem Garzten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 394 Athl. 20 Sgr. und 80 Athl. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Bietungs Termin auf den 25. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr anhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tage und Bebingungen können in unserer Registratur eingeschen werben. Gnesen, ben 25. Oktober 1832. Königs. Preuß. Landgerichk.

Subhastationspatent. Das im Wissischen Kreise gelegene freie Allodials Rittergut Karnowse nebst Zubehör Koziagora, dem Wilhelm Wenzeslaus Neussunger, welches nach dem Kevissions-Nuhungs-Unschlage der Königlichen Landschafts – Direktion zu Vromberg auf 15,181 Athl. 8 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der gebachten Landschafts-Direktion, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 19. Juni, den 11. September, und der peremtorische Termin auf den 11. December c.,

Patent subhastacyiny. Domostwo tu w Gnieznie pod Nro. 319. położone, wraz z ogrodem, do sukcessorów Jadwigi Nowickieg należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 394 tal. 20 sgr. i 80 tal. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licyta. cyiny na dzień 25. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Gniezno, d. 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maiętność rycerska Karnowko wraz z przynależytością Koziagora, w powiecie Wyrzyskim położona, Wilhelmowi Wencesławowi Neustuppe należąca, która podług anszlagu rewizyinego Król.
Dyrekcyi landszaftowey w Bydgoszczy na 15,181 tal. 8 sgr. 4 fen. iest
oceniona, na żądanie wspomnioney
Dyrekcyi landszaftowey publicznie
naywięcey daiącemu sprzedaną być
ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 19. Czerwca, na dzień 11. Września, termin zaś peremtoryczny vor dem Herrn Landgerichts = Ussessor Ubanissi Morgens um 10 Uhr allhier angeseigt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietens den zugeschlagen und auf die etwa nachster einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothe wendig machen.

Der Revisions = Nugungs = Unschlag fann in unserer Registratur eingesehen

werden.

Schneibemuhl ben 26. Januar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 11. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego W. Adamskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

Anszlag rewizyiny w Registraturze naszéy przeyrzany być może. w Pile dnia 26. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Eine zweigehäusige silberne Taschenuhr, in dem innern Gehäuse mit No. 39803 und T. 15 bezeichnet, das äußere Gehäuse von Schildplatte mit rothem Sammet gefüttert und mit runden Stiften, von denen einer fehlt, ist einem verdächtigen Knaben, imgleichen ein silberner Theelöffel mit dem Wappen der Stadt Posen und dem Namen "Blau" gezeichnet, ist einem verdächtigen Mädchen abgenommen worden. Die Eigenthümer werden aufgesordert, sich zu melden. Posen, den 7. November 1832.

Ronigliches Polizei-Direktorium.

Einem hochzuverehrenden Publikum habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich während meines kurzen Aufenthalts allhier mich mit allen Arten von Vortraitiren beschäftige, in Del, Miniatur und Pastell. Auch male ich kleine Portraits in Ringe, und garantire für die genaueste Achnlichkeit, so wie ich mich mit den höchst billigen Preisen bestens empfehle. Mein Logis ist Wronker-Straße No. 296.

Reischel, Portraiteur aus Leipzig.